# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoche, den 23. Januar 1822,

### Angefommene Fremde bom 17. Januar 1822.

Herr Gutebefiger v. Bialoblocki aus Arzeslig, Hr. Oberamtmann v. Jerzmanowski aus Szchtuik, Hr. Pachter Aubala aus Kolno, Hr. Dürgermeister Woigt
aus Kopanich, I. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Seplit aus Samster, I. in Mr. 244. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Schon aus Samter, I. in Mr.
99. Wilde; Hr. Kaufmann Dechow aus Stettin, Hr. Oberamtmann Herrmann aus Czerkeino, Hr. Gutöbesicher v. Karczewski aus Czarnotek, I. in Mr. 384 Gerberstr.
Den 18. Januar.

Herr Gutsbesither v. Mirzewski aus Twardowo, I. in Nr. 391 Gerberftraße; Hr. Gutsbesither v. Bronikowski aus Inowraclam, Hr. Landgerichtsrath Kroll aus Bromberg, I. in Nr. 165 Wilhelmöstraße.

Den 19. Januar.

herr Gutsbesitzer v. Morawski aus Belencin, I. in Mr. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesitzer v. Lukomski aus Drzozgowo, I. in Mr. 100 Balischei; hr. Pacheter v. Raczynski aus Zlotkowo, I. in Mr. 391 Gerberstraße.

Den 20. Januar.

Herr Graf v. Sieraczewski aus Wengerti, t. in Mr. 244 Breslauerstraße; Hr. v. Sieraczewski aus Lubin, I. in Mr. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Sapinski aus Muzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Kaloniecko, Hr. Gutsbesitzer v. Krasinski aus Malszewo, Hr Gutsbesitzer v. Grabowski aus Choscino, I. in Mr. 116 Breitestraße; Hr. Kammerrath Prangel aus Thorn, I. in Mr. 165 Wilhelmstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sendlig aus Wienig, I. in Mr. 210 Wilhelmsfraße.

herr v. Swinarsti nach Schoffen, Sr. v. Kanalsti nach Thorn, Sr. Kauf

mann Laufot nach Berlin, die frn. Beder und Wefard nach Bromberg, Gr. Raufmann Millewille nach Stettin, Gr. v. Rowalsti nach Smielowo, Gr. Graf v. Pot= woromeff nach Pranfiedo, Sr. Graf v. Mycieleff nach Berlin, Sr. Zawidi nach Gerzewto, Sr. v. Urbanowell nach Chlapowo, Sr. Graf v. Rwiledi nach Robulnifi.

Gubbaftations= Patent.

Das hiefelbft unter Dr. 43 auf ber Borftadt St. Martin belegene, bem 3im= mermeifter Johann Jacob Braun jugeborige Grundftuck, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 2794 Mtfr. 14 gGr. gewurdigt worden, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schuldenhalber offent= lich an den Meifibietenben verkauft merben, und die Bietungstermine find auf ben 26. Februar 1822, ben 30. Upril 1822 und ber peremtorische Termin auf Rantak, in unferm Gerichte-Schloffe ans zamku sądowym są wyznaczone. gefest. Befigfahigen Raufern werben Diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag nach bem letten Termin bas Grundftuck bem Meiftbietenden qu= geschlagen und auf die etwa nachher ein= gehenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden fann , 300 Rthr. als Caution bem Deputirten gu erlegen.

Pofen ben 21. November 1821. Abnigl. Preufifches Landgericht.

mode dans the man of the control than the greet

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nrem 43. na przedmieściu S. Marcina położona, do Cieśli Jana Jakuba Braun należąca, która na 2794. Talar. 14. dgr. oszacowana została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyine na dzień 26. Lutego 1822., na dzień 30. Kwietnia 1822., i zawity na dzień 4. Czerwca 1822., przed ben 4. Juni 1822 Bormit, um 9 Uhr Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiebor bem kandgerichte : Referendarius go Kantak, o godzinie 9. w naszym Zdolność kupna maiących z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że po terminie zawitym przybicia tey nieruchomości naywięcey daiącemu nastapi, i na późnieysze podania żeden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie zaydą.

Kto licytować chce i nim do tey, że przypusczonym będzie Tal. 300. iako kaucyą deputowanemu złożyć Wingen.

Poznań d. 21. Listopada 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Citation.

Gutebefigere Conftantin v, Urbanomefi ju Trombinet, ift auf den Untrag ber Benefizial = Erben, ber erbschaftliche Li= quidatione-Prozeß erofnet worden.

Es werden baber alle biejenigen Glaubiger, welche an biefen nachlaß Unfprache gu haben vermeinen, vorgelaben, in bem auf den 23. Februar 1822. Dor= mittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Uffeffor Rapp in unferm Inftructione=Bim= mer angesetten Liquidatione-Termine ent= weder personlich ober durch gulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forde= rungen anzumelben und nadzuweifen, Behufs beffen fammtliche in Sanden ba= benden Documente und Schriften mit gur Stelle gu bringen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte gegen bie übrigen Glaubiger fur berluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an badjenige berwiesen werben follen, was nach Befriebigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben burfte.

Diejenigen Pratendenten, benen es an Befanntichaft fehlt, werden die hiefigen Juftig-Commiffarien Mittelftabt, Maller, und Maciejowski in Borfchlag gebracht, Die fte mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Pofen ben 10. September 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna

Ueber bas Bermogen bes verftorbenen - Nad maigtkiem zmarlego Konstantego Urbanowskiego dziedzica w Trombinku, na wniosek Sukcessorow beneficyalnych process sukcessyino - likwidacyiny i otworzony zo-

> Zapozywamy przeto wszystkich tych Wierzycieli, którzy do wspomnionego maiatku iakowe pretensye mieć mogą, aby s ę na terminie likwidacyinym dnia 23. Lutego 1822, zrana o godzinio o. przed Delegowanym Kapp, Assessorom Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyjney, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali, tem końcem wszystkie u siebie w zachowaniu dokumenta, i pisma z sobą przynieśli, w razie zaś niestawienia sie oczekiwali, iż wszetkie pierwszeństwo iakieby im przed innemi Wierzycielami służyć mogło utracą, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokojeniu zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostaćby mogło, przekazani będa, tym zaś wierzyciclom, którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Müllera, i Macieiewskiego Kommissarzy" Sprawiedliwości na Mandatarynszów przedstawiamy, których informacya i plenipotencyą opatrzyć maią.

Poznań d. 10. Września 1821.

#### Befanntmachung.

Jur Verpachtung bes zum Gottlieb Kransfeschen Nachlasse gehörigen Haulandergutes Nr.2. zu Hütten-hauland, Obornifer Kreisses, vom isten März c. auf drei nach einander folgende Jahre, haben wir eisnen Termin auf den 20sen März 1822. Vormittags um 10 Uhr in unserm Gezrichts-Schlosse vor dem Landgerichtsrath Brückner anderaumt, wozu wir die Pachtelustigen hiermit einladen.

Pojen den 10. Januar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Da über bas Bermogen bes Rauf= manns und Stadtfecretars Friedrich Bilbelm Kruger zu Bentichen, mozu ein ba= felbst belegenes Grundstuck gehort, durch bas heutige Defret ber Konfurs eroffnet ift, fo werden alle diejenigen, welche Unfpruche an die Konfuremaffe haben, aufgefordert, fich in bem, auf ben igten April 1822. Vormittage um o Uhr. bor bem herrn Landgerichtsaffeffor Jentich angesetten Liquidations = Termine, ent= weber perfonlich oder durch gefetzlich zu= daffige gehörig legitimitte Bevollmachtigt te, wozu ihnen die hiefigen Justizcommif= farien Jacoby, Mallow I. und Wronski in Borfchlag gebracht werden, zu geftel= Ien, ihre Forderungen anzugeben, und beren Richtigkeit nachzuweisen. Diejenigen, welche fich nicht melben werben, follen mit allen ihren Forderungen an die Maffe pralludirt, und es wird ihnen des=

#### Obwiesczenie.

Do wydz erzawienia posiadłości po niegdy Bogumile Krauzie pozostałego na Olendrach Hytten Hauland pod Nrem 2., w Powiecie Obornickim położonego, od 1. Marca r. b. na trzy po sobie następuiące lata, wyznaczyliśmy termin

na dzień 20. Marca r. b., o godzinie 10. zrana w naszym zamku sądowym prz d Sędzią Ziemiań, skim Brückner, na któ y ochotę dzierzawienia maiących ninieyszém wzywany.

Poznań d. 10. Stycznia 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański

# Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad majątkiem Sekretarza mieyskiego i kupca Fryderyka Wilhelma: Krüger w Zbąszyniu, przez dekret z dnia dzisieyszego konku s otworzony został, przeto nimeyszem wszystkich do masy konkursowey pretensye mających wzywamy, aby się w terminie likwidacyjnym

### na dzień 19. Kwietnia 1822.,

zrana o godzinie gtey przed Urodz. Jentsch, Assessorem Sądu wyznaczenym, osobiście lub przez Petnomocników legitymowanych, na ktorych im Kommissarzy Sprawie diwości Jakoby, Mallow I. i Wrońskiego przedstawiamy stawiki, pretensye swe wraz z dowodani podali i dokumenta złożyli, w przecienym bowiem razie z pretensyami swoiemi do massy konkursowey preklindowanem będą, i wieczne milczenie przeciwko

halb gegen bie übrigen Glanbiger ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden.

Mejerig den 5. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Diffener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bed Ctabt= fecretairs und Raufmanns Friedrich Bilhelm Krüger zu Bentichen durch bas ben= tige Decret ber Ronfurd eroffnet, und jugleich ber offene Urreft verfügt worden, fo wird allen, welche von bem Gemein= Schuloner etwas an Gelbe, Gachen, Ef= fecten, ober Briefichaften befigen, bier= burch angebeutet, demfelben nicht bas Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr folches bem unterzeichneten Gerichte an= Bugeigen und die, bei ihnen befindlichen Gelber und Sachen, jedoch mit Borbehalt ibrec Rechte, in unfer Depositum einzuliefern. Wenn dennoch dem Gemein= fchuldner etwas bezahlt, ober ausgeant= wortet werden follte, fo wird diefes fur nicht geschehen geachtet, und gum Besten ber Maffe anderweit beigetrieben werden. Wenn aber der Inhaber folder Gelder ober Sachen Diefelben ve fameigen, oder aurudbehalten follte, fo wird er noch auf= ferdem alles feines daran babenben Un= terpfandes und andern Rechts für verlu= ftig erflart werden.

Mejerit ben 5. November 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. innym wierzycielom nakazane im zo-

Mędzyrzecz d. 5. Listopada 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Sekretarza mieyskiego i kupca Fryderyka Wil. helma Krüger w Zbąszyniu z przyczyny niedostatku zaspokojenia wierzycieli przez dekret z dnia dziszeyszego konkurs otworzony i areszt otwarty położony został, przeto wszystkim posiadaiącym pieniądze, effekta, i dokumenta do wspólnego dłuźnika należące ninieyszem zalecamy, aby iemn nic z tego nie wydali, owszém o tém Sądowi donieśli i znayduiące się w nich pieniądze i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw, do naszego dypozytu oddali. Co przeciw temu zaleceniu uczynichy się miało, za nieważne uważane i wszystko co dłużnikowi wypłacone albo wydane, ieszcze raz ściągnione będzie. Ktoby zaś pieniąd e albo rzeczy zatai, odpowiedzialnym stanie się i oprocz tego utraci prawo swe zastawne lub inne miane.

Miedzyrzecz dnia 5. Listopada 1821. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Es foll bas, bem Burger und Tifch= Termeifter Chriftian Binfler jugeborige in ber Stadt Schwerin a. b. D. unter ber Dr. 62. in ber Richtstraße gelegene aus holz und Fachwerk von Lehm erbaue= te Mohnhaus nebft einem und einem halben Morgen Biefe am Dbraffuß und eis ner Biefe im Paftinat, welches gufam= men auf 1058 Rthle. 8 ggr. gerichtlich tarirt ift, schuldenhalber im Wege ber Erefution, ba in bem am io. b. M. angeftandenen Termine Ein Gebot erfolgt ift, öffentlich an den Meifibietenben in bem auf den 25, Marg 1822, in Schwe= rin vor bem herrn Landgerichts = Rath Bleischer anfiehenden Termine verfauft werden, wozu wir Rauflustige und Be= fißfähige einladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung ber Glaubiger.

Die Raufbedingungen konnen in unferer Registratur täglich eingesehen werben. Meserit ben 19. November 1821.

Ronigl: Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag ber Gläubiger, soll das im Wongrowißer Kreise belegene abliche Gut Wola Czewojewska auf Ein Jahr, von Johanni 1822, bis dahin 1823, an den Meistbietenden bffentlich derpachtet werden. Wir haben hierzu einen Zermin auf den 4. Mai a. f. vordem Deputirten Oberlandesgerichts-Keferendarius Jekel Morgens 9 Uhr anderaumt, und laden Pachtlustige vor, sich Patent Subhastacyiny.

Do sprzedania w drodze exekucyi z przyczyny długów, naywięcey daiacemu domu obywatelowi i stolarzowi Krystyanowi Winkler należącego; w mieście Skwierzynie nad rzeką Warta, w ulicy Rychterskiey pod Nrem 62. położonego, z drzewa i gliny w mur Pruski wystawionego, rownież półtora morgi łaki nad rzeką Odrą, i iedney łaki w Pasternaku, które razem sądownie na 1058. Talarów 8. dgr. oceniono, wyznaczony ies nowy termin

na dzień 25. Marca r. p., o godzinie g. zrana w mieście Skwierzynie przed Urodzonym Fleischer Sędzią, ponieważ w terminie, który na dzień ho. m. z. był wyznaczonym, żadne licytum nie nastąpiło; Wzywamy więc ochotę kupna i posiadalnia prawo maiących, aby się w terminie tymże stawili, przysądzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli.

Warunki kupna mogą być codziennie w Registraturze naszey przeyrza-

Międzyrzecz d. 19. Listop. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na domaganie się Wierzycieli ma bydż wieś szlachecka Wola Czewoiewska w Powicie Wągrowieckim położona na rok ieden od S, Jana 1822 aż do tegoż dnia 1823 drogą publiczney Licytacyi naywyżey podającemu w dzierzawę wypuszczona termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 4. M a i a a. f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Referendarzem nayin bemselben in unserm Parteienzimmer perfoulich, ober durch gesetzlich legitimirte Devollmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende und Cautionöfähige gewärtig senn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jeberzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden,

Guefen ben 24. Dezember 1821.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

wyższego Sądu Ziemiańskiego Jekef, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy, iżby się osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, naywięcey podaiący pewnym bydź może przybicia sobie rzeczoney dzierzawy.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Gsieznie dnia 24. Grudnia 1821. Królewski Sąd Ziemiański.

Befantmachung.

In Folge des zwischen dem Sequester Paul Szutowöfi und der verwittweten Rebocka geborne Catharina Komoröka, beide zu Scrzeino wohnhaft, am 23. Nos vem ber d. J. geschlossenen Shevertrages ist zwischen den Contrahenten die Gemeinschaft der Güter-ausgeschlossen worden, welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß bierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Bromberg ben 13. December 1821. Ronigl, Preuf. Londgericht.

Obwiesczenie.

W skutek układu przedślubnego z dnia 23. Listopada r. b. została między Sekwestrem Pawłem Szutowskim a Katarzyną z Komorskich owdowiałą Rębocką obydwiema w Strzelnie mieszkaiącemi wspólność maiątku wyłączona; co się niniéyszem w moc przepisów prawnych do publicznéy podaie wiadomośći.

Bydgoszcz dnia 13. Grudnia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Es foll im Wege ber nothwendigen Subhastation das hier in der Danziger Vorstadt Mro. 537 belegene, von Fachwerf erbaute und zwei Etagen hohe Bottscher Hopersche Wohnhaus, Hintergebäube, Stallungen ze. nebst dazu gehörigem Garten, welches zusammen auf 1962

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z tylnemi budynkami, stayniami, i ogrodem, tutay na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 537. stoiące, w rygluwkę wybudowane, dwa piętra wysokie, do Bednarza Hoyera należące, które ogólnie na 1962. Tal. 4. dgr. 3. fen. sądownie ocenione, ma być drogą Athlr. 4gGr. 3 b'. gerichtlich abgeschätzt worden ist, im Termin den 16ten Marz 1822 vor dem Herrn Landge-richtsrath Dannenberg öffentlich an den Meistbietenden im hiesigen Landgerichts-Locale verkauft werden.

Bahlungs- und besitzsähige Raustiebhaber werden eingeladen, in diesem einzigen peremtorischen Termine in Person oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und hat der Meistbietendgebliebene den Zuschlag dieses Grundstück unfehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die diebfällige Tare, so wie die Rauf= bedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingescheu werden.

Bromberg ben 15. November 1821. Konigh Preuß. Landgericht.

konieczney subhastacyi w terminie dnia 16. Marca 1822., przed Ur. Dannenberg, Sędzią Ziemiańskim publicznie najwięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotnikow kupna, ażeby w tymże iedynym zawitym terminie, osobiście lub przez pełnomocnikow stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaś naywięcey daiący spodziewać się może nieomylnie przybicia teyże nieruchomości, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

Taxe i warunki kupna każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 15. Listopada 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das unterzeichnete Landgericht macht hierdurch bekannt, daß zwischen dem ehe= maligen Lieutenant Johann Gerhardt Elassen und der verwittwet gewesenen Conducteur Wegner gebornen Catharina Ewald, nach dem Shevertrage vom 27. November d. J. die Gütergemeinschaft sudgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 3. December 1821. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Niżey podpisany Sąd Ziemiański czyni ninieyszém wiadomo, iż między bywszym Porucznikiem Janem Gerhardem Klassen, a Katarzyuą z Ewaldow byłą owdowiałą Konduktorową Wegnerową, wspolność maiątku według układu przedślubnego, z dnia 27. Listopada r. b. wyłączoną została.

Bydgoscz d. 3. Grudnia 1821. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr.7. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffation & - Patent.

Das in der Stadt Barcin im Schubiner Kreise unter der Mro. 31 belegene,
zum Jacob Jackelschen Machlasse gehörige
Wehnhaus nehst Jubehör, welches nach
der gerichtlichen Taxe auf 448 Atlr. 16
zur gewürdigt worden ist, soll auf den
Antrag der Erben theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft wersden, und der Bietungstermin ist auf den
9. März 1822 vor dem Herru Landgerichtsrath Dannenberg Morgens um 9
Uhr in unserm Instructions-Zimmer angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin nit dem Vemerken bekannt gemacht: daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens werben die Verkaufs-Bedingungen im Termine bekannt gemacht werben, und kann die Tare zu jeder Zeit im unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 15. November 1821. Shuigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Barcinie w Powiecie Szubińskim pod Nrem 31. położony, do pozostalości Jakoba Jackla należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 448. Tal. 16. dgr. oceniony został, na żądanie Sukcessorow w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, ktorym końcem termin licytacyiny na dizeń 9. Marca 1822., przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim, o godzinie gtey zrana w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Zresztą zostaną warunki przedaży w terminie ogłoszone i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgosez d. 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Von bem Roniglichen Prenfischen Landgericht zu Fraustadt wird hierdurch befannt gemacht, daß das in ber Berliner Borftadt zu Rawicz unter Mro. 68 bele= gene, bem Dullermeifter Galomon Brobe gehorige Saus, welches nach ber gerichtli= chen Taxe auf i 50Mtlr. gewurdigt worden ift, in Termino ben 2 1. Februar 1822. öffentlich vertauft werden foll. Es wer= ben baber alle biejenigen, welche biefes Saus zu kaufen gesonnen und gahlungefabig find, hierdurch aufgefordert, fich in bem gedachten Termine Bormittage um 9 Uhr vor dem Koniglichen Friedensgericht zu Rawieg entweder perfonlich ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte ein= sufinden, ihr Gebot abzugeben und gu ge= wartigen, baß an ben Deift= und Beff= bietenden nach Ginwilligung ber Interef= fenten der Bufchlag erfolgen wird, in fo fern nicht gefetzliche Umfrande eine Musnahme zulaffen.

Frauftabt ben 2. Oftober 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königl. Landsgerichte wird hierdurch befannt gemacht, daß die, im Großberzogthum Posen und bessen Meseriker Kreise belegene, adliche Herrschaft Pszezewo oder Betsche, besteshend aus den Vorwerken Betsche und Reinerschof, den dazu gehörigen Forsten und Seen und den Zinshebungen Prästationen und Diensten von den Dörfern Schwischocin, Stofi, Lowin, Glozewo, Dormowo, Stalun, Kuligowo, Scharzig, Sile

Patent Subhastacyiny.

Królewski Sad Ziemiański podaje ninieyszem do wiadomosci, iż dom na Berlinskim Przedmiesciu w Rawiczu pod liczba 68 położony, do Młynarza Salomona Brode, należący, który podług sądowey taxy na 150 Talarów oceniony został, w terminie dnia 21. Lutego 1822 publicznie sprzedany bydź ma. Wzywa się więc wszystkich tych, którzyby rzeczony dom kupić zamyslali, i wstanie zapłacenia byli, ażeby się w pomienionym terminie z rana o godzinie o przed Królewskim Sadem Pokoiu w Rawiczu osobiscie lub przez dostatecznie upoważnionych Pełnomocników stawili, swoie podania oświadczyli, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniew daiącego przysądzienie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Wschowa dnia 2. Pazdz. 1521. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu czyni ninieyszém wiadomo, iż dobra szlacheckie do maiętności Pszczewskiey (Betsche) należące w Wielkim Xięstwie Poznańskim, Obwodzie Miedzyrzeckim, położone, składaiące się z folwarków Pszczewa i Reinershoff, do których należą bory, i ieziora, tudzież daniny, czynsze, powinności i robocizny, iakie wsie okupne Szwichodczyn,

no, der Bogtei Zielompst und den Betschen Haulandereien und Mühlen, welche Jusammen nach der gerichtlichen Tare auf 93,505 Mthl. abgeschätzt worden, Schuldenhalber auf den Antrag der Königl. Hauptbanf zu Berlin als Hauptgläubigerin, an den Meistbietenden öffentlich verskauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, welche diefe Herrschaft kaufen wollen, hierdurch eingeladen, in denen hierzu anstehenden Terminen

den 22sten August 1821, den 23sten November 1821, den 23sten Februar 1822, Bormittags um 10 Uhr, von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Piesker auf unserm Landgerichtslokale zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meist-

Uebrigens muß die eine Halfte des Kaufgeldes sogleich nach der Adjudikation und die andere Halfte zwei Monate nach der Uebergabe der Gufer gezahlt werden und es wird Niemand zu Gewete gelassen, der nicht sofort eine Kaution von 3000 Athl. entweder baar oder in Staatspapieren nach dem Kours deponirt.

bietende nach erfolgter Genehmigung ber

Glaubiger ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Lare, so wie die nabern Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nachgeseben werden.

Meserit den 21. Februar 1821.
- Konigl. Preuß. Landgericht.

Stoki, Łowin, Głozewo, Dormowo, Stałun, Kuligowo, Szarcz, Szilno, woytostwo Zielomyśł, Pszczewskie olędry wraz z młynem czynić i oddawać są obowiązanemi i które na summę ogólną 93,505 Tal. podług sądowey taxy są ocenione, maią bydź z przyczyny długów na wniosek Banku Krolewskiego w Berlinie iakogłownego wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie przedane.

Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich tych, którzy maiętność tę Rupić sobie życzą, w Terminach

na dzień 22. Sierpnia r. h. - dzień 23. Listopada r. b.

- dzień 23. Lutego 1822. z rana o godzinie 10. z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Ur. Piesker w Sądzie naszym, wyznaczonych stawili się, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący zazezwoleniem Wierzycieli przybicia spodziewać się może.

Z resztą zapłacenie iednéy połowy summy kupna natychmiast poprzysądzeniu, drugiey zaś połowy w dwa miesiące po tradycye dobr nastąpic musi a nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie, kto nie złoży kaucyi 3000 Talarow w gotowiznie, lub w pewnych papietach.

Taxa, iako też dalsze warunki kupua tych dobę cod iennie w Regtraturze naszey przeyczane bydź mogą-

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die zu Kilehne unter Mr. 132 und 133 belegenen, bem Salomon Joseph= schen Erben zugehörigen zwei Saufer, nebst Bubehor, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 889 Rille. 20 gGr. 9 pf. gewürdigt worden find, fo wie die Frauenbank Dr. 103 in der bortigen Cyna= goge, follen auf ben Untrag eines Glaubigere, fchulbenhalber, offentlich an den Meiftbietenden verlauft werden. Bietungstermin ift auf ben 12. Marg f. 3. vor bem Landgerichtsrath Lowe, Morgens um 9 Uhr allhier, angesetzt. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben die Grundstücke und die Schulbank bem Meistbietenden zuge= schlagen werden sollen. Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen bor dem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Muf= nahme ber Tare vorgefallenen Mångel anguzeigen. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 8. November 1821. Ronigl. Preufifches Landgericht.

#### Ebiftal = Citation.

Neber ben Nachlaß des zu Pakose verskorbenen Probst Florian Glebocki, welscher 264 Atlr. 12 gGr. 7 pf. beträgt, ist auf ben Antrag des Gastwirth Felicis an Glebocki hieselbst der Concurs erdfnet worden. Es werden daher alle, die an diesen Nachlaß Ansprüche und Fordezungen zu haben vermeinen, porgeldden,

## Patent Subhastacyiny.

Domy dwa w mieście Wieleniu pod Nrem 132. i 133. położone, Sukcessorów Salamona Józefa należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 889. Talarów 20. dgr. 9. den. ocenione są, wraz z ławką żeńską w Synagodze tameczney, pod Nrem 103. sytuowaną, na żądanie wierzycieła iednego, z powodą długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyjny,

na dzień 12. Marca 1822., zrana o godzinie 9tey przed W. Loewe, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia marących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Listopada 1821. Król, Pruski Sąd Ziemiański

# Zapozwanie Edyktalne:

Gdy nad pozostałością niegdy Floryana Głębockiego Proboscza Pakowskiego, 264. Tal. 12. dgr. 7, denar. wynoszącą, na wniosek Oberzysty tuteyszego Felicyana Głębockiego, konkurs został otworzonym, przeto z powodu tego zapozywa się niniey-

dato binnen 9 Bochen, spätestens in bem auf den 30. März 1822 Bornitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Lands-Gerichtsrath Rogalli anderaumten pereuntorischen Liquidations-Termine entweder personlich oder durch hinlänglich lezistimirte Bewollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderung zu liquidiren und nachzuweisen, die dazu dienenden Beweise mit zur Stelle zu bringen, und dann die weitere rechtliche Berhandlung und Ansseitere rechtliche Berhandlung und Ansseitere nechtliche Prioritäts-Urtel zu gewärtigen.

Diejenigen, die sich nicht melben, ober in dem peremtorischen Termine nicht ersscheinen, haben zu gewärtigen, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird Denzienigen auswärtigen Gläubigern die nicht personlich erscheinen wollen, werden die Justiz Commissarien Schutz, Nissowitz, Lydtse, und Addocaten Kosicki, Sobecki, Grochowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehen werden müssen.

Zugleich ist von und auch der offene Arrest erlassen, und es werden daher alle und jede welche von dem verstorbenen Probst Florian Glebocki etwas an Gelde und Sachen, Effecten oder Briefschaften hinter sich haben, aufgefordert, und angewiesen, davon an Niemanden etwas zu verabfolgen, vielmehr uns davon schleunig Anzeige zu machen, und die Gelder und Sachen, jedoch mit Vorbes

szem wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do pozostałości tey mieć mniemaia pretensye lub długi, izby od dnia dzisieyszego za 9. tygodni, a naypoźniey w terminie likwidacyinym na dzień 30 Marca 1822. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli wyznaczonym, któren iest peremptorycznym, albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili się, pretensye swe podali, i takowe udowodnill, dowody na ten koniec im slużące z sobą w mieyscu mieli, poczem dalszego prawnego postępowania i umiesczenia w wyroku pierwszeństwa w przyszłości zapaść maiącym oczekiwali. Ci zaś którzyby się niezgłosili, lub niestawili na terminie peremptorycznym, spodziewać się maia. iż z wszelkiemi do massy mianemi; pretensyami swemi wykluczeni zostana, i wieczne im nakazane będzie milczenie. Wierzycielom zagranicznym, którzyby niemieli chęci osobiście stawienia się, przedstawia im się z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości i Adwokatów, Sędzia Ziemiański i Justic Commissarz Schulz, Niklowitz, Lydtke, Adwokaci Urodze Kosicki, Sobeski i Grochowski, którzy w przyzwoite pełnomocnictwo i informacyą powinni być opatrzeni.

Zarazem wydaliśmy także areszt otwarty, wzywaiąc wszystkich tych, którzyby bowiem od niegdy Xiędza Floryana Głębockiego iakowe pieniądze, rzeczy i sprzęty lub dokumenta za sobą mieli, iżby takowych nikomu niewydawali, owszem o tém iak nayśpieszniey uczynili nam doniesienie, pieniądzę i rzeczy z zastrzeże

halt ihrer baran habenden Rechte, an unser Depositorium auszuliesern. Sollte dem ohngeachtet an irgend jemand davon etwas gezahlt werden, so wird solches für nicht geschehen geachtet, und
zum Besten der Masse anderweit bengetrieben werden; wenn aber der Junhaber solcher Gelder und Sachen selbige
zurückbehalten oder verschweigen sollte,
so wird derselbe auch außerdem aller seiner daran habenden Unterpfands- oder
sonstigen Rechte für verlusig erklärt werden.

Guefen ben 29. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatiane = Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Sochlöblichen Landgerichts zu Frauftabt, foll das dem Burger und Tagearbeiter Simon Schmidt zugehörige, in Reiffen unter Dir. 67 gelegene und auf 33 Rilr. 8 gGr. geschätte Saus im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an ben Meifibietenben verfauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 15. April 1822 Vormittage um 9 Uhr im Locale des hiefigen Friedensgerichts anberaumt, und laden Raufluftige hiermit ein, in biefen Temine ju erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben, und hat der Meiftbietenbe ben Zuschlag dieses Saufes nach er= fol ter Genehmigung ber competenten Behorde zu gewärtigen.

Liffa den 11. December 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

niem sobie praw do tego mianych, do depozytu sądowego odstawili. Jeżeliby mimo tego komukolwiek co z tychże wypłaconem być miało, uważanem będzie, że się to niestało, inaczey takowe na korzyść massy ściągnione zostana. Jeżeli posiadający takie pieniądze i rzeczy miałby zachować lub zataić, naten czas prócz wszystkich zastawów i innych mianych do tego praw, na pozbawienie onychże osądzonym zostanie.

W Gnieznie d. 29. Listopada 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom Szymonowi Szmidt obywatelowi i wyrobnikowi należący w Rydzynie pod liczbą 67. położony, i przez biegłych na Tałarów 33 dgr. 8. otaxowany, drogą subhastacyi konieczney więcey dającemu publicznie przedany być ma. Oznaczywszy do tego termin

na dzień 15. Kwietnia 1822. roku, o godzinie 9tey zrana w lokalu Sądu Pokoju tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna mających, aby na terminie tym stanęli, hcytum swoie oddali, i więcey dający przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić mającey oczekiwać może.

Leszno d. 11. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Im Auftrage bes Königt. Hochtbit. Landgerichts zu Posen soll des zu Pinne verstorbenen Probstes Garczynski Nachlaß, bestehend aus Pferden, Ochsen, Kühen, Schaafen, Schweinen und anderem Vieh, ingleichen Effecten, Geräthschaften, Weißzeug, Getreide u. s. w. im Wege der öffentlichen Versteigerung den 15. Februar d. J. in der Probssey Wohnung zu Pinne gegen sogleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kaussussige hiersdurch eingeladen werden.

Samter ben 10. Januar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Termino den 7. Fe bruar d. J. anfangend von 9 Uhr des Morgens soll in loco Miedzychod bei Lopienno der nach Absterben des Schäfer-Knechts Mathias Otto hinterbliebene Nachlaß, bestehend aus Schaafen, Schweinen, Wasche, Kleidungsstücken und einem Schießgewehre, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kaussussige hierburch mit dem Bemerken eingeladen werben, daß der Zuschlag an den Meist- und Bestbietenden, gegen gleich baare Bezahlung nur erfolgen kann.

Mongrowiec ben 9. Januar 1822. Konigl. Preuß. Friedens-Gericht. Obwiesczenie.

Zzlecenia rzilewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być pozostałość po zmarłym w Pniewach Probosczu Garczyńskim, składaiąca się z koni, wołów, krów, owiec, świń, i innych zwierząt, również effekta graty domowe, bielizna, zboże i t. d., w drodze publiczney licytacyi dnia 15. Lutego r. b., w Probostwie w Pniewach za gotową zaplatą do naywięcey daiącego sprzedaną, do czego chęci kupna maiących ninieyszem się wzyna.

Szamotuły d. 10. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 7. Lutego r. b., począwszy od godziny gtey zrana ma w Międzychodzie pod Łopiennem pozostałość po odumarłym Macieiu Otto owczarku składaiąca się z owiec, świń, bielizny, sukien, i fuzyi, naywięcey daiącemu publicznie być sprzedana, do czego ochotę maiacych kuppa z tym nadmienieniem, zapraszamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu za złożeniem gotowey zazazapłaty tylko nastąpić może.

Wągrowiec d. 9. Stycznia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Am 25. September v. J. Nachmitzkags gegen 3 Uhr, ist in einer Furche im Herrschaftlichen Garten bes Borwerks Liboben Wereschner Kreises ein Mensch von 19 bis 20 Jahren, noch lebend gefunden worden, er war jedoch schon so schwach und abgezehrt, daß er den dritten Tag nachher sein Leben endigte.

Dieser Mensch ward in einem zerlump= ten leinwandnen Anzuge vorgefunden und hatte einen dergleichen Brodbeutel bei sich, er wurde in den Herrschaftlichen Hof gebracht und daselbst gepflegt, wo= bei man noch soviel von ihm herausbrach=

te, bag er Martin beife.

Nach dem Gutachten ber Sachverstänbigen, ist dieser Mensch lediglich an den Folgen der venerischen Krankheit verstorben, denn dessen ganzer Körper strotzte sowohl während er noch lebte, als auch nach seinem Tode von unzähligen Würzmern.

Dieser Borfall wird hierburcht offentlich bekannt gemacht, und ein jeder, ber hiervon Kenntniß besitzen mag, aufgefordert, und sowohl den Zunamen, als auch die sonstigen Berhaltnisse des Berunglückten, schleunigst anzuzeigen.

Rozmin ben 8. Januar 1822 Konigl. Preuf. Inquisitoriat,

#### Obwiesczenie.

W dnin 25. Września r. z. z powłudnia około godziny zciey znaleziono w bruździe ogrodu dworskiego, w folwarku Libobrach Powiatu Wrzesińskiego, człowieka około 19-20 lat wieku swego mającego, i iestze żyjącego, lecz tak nader słabego i wyschłego, że trzeciego dnia z tym pożegnał się światem.

Będąc człowiek ten znalezionym w obdartym habicie płociennym, maiąc przy sobie podobną torbę, wzięto go do dworu i pielęgnowano, gdzie tyle wybadano z niego, że mu bylo

imie Marcin.

Wedle zdania biegłych, człowiek wspomniony, iedynie na chorobę weneryczną umark, albowiem na całém ciele iego, nie tylko za życia, ale po śmierci mnóstwo robactwa suło sie.

Podaiąc przypadek ten do publiczney wiadomości, wzywamy każdego o tém wiadomość posiadaiącego, aby o nazwisku i innych stosunkach niesczęśliwego, spieszne uczynić nazw zechciał doniesienie.

Kożmin d. 8. Stycznia 1822.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.